# Emishiati Zemberger Zeitung.

# Dziennik urzedowy

15. September 1865.

15. Września 186**5** 

(1792)

## Kundmachung.

Mr. 9330. Bei ber am Iten September d. J. stattgehabten Abten Berlofung der alten Staateschuld murde die Serien-Rummer

Dieje Gerie enthält ob ber enfifch frandische Merarial : Obliga= ionen im ursprünglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 77286 bis ein-ihlteßig Rr. 82594 im Gesammtbetrage von 1,250.349 fl.

Diefe Obligazionen werden nach den bestehenden Bestimmungen

Bom f. f. Statthalterei-Prandium.

Lemberg, am 9. September 1865.

Nr. 9330. Dnia 1. września b. r. odbyło się 425. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numer seryi 392.

Ta serya zawiera obligacye skarbowe stanów austryackich ponizej Anizy o pierwiastkowej stopie procentowej 4 proc. od Nr. 77.286 do Nr. 82.594 włącznie w ogólucj sumic 1,250.349 zł.

Te obligacyc będą podług istniejących przepisów traktowane.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. września 1865.

(1807)Rundmachung. Mr. 379. Bei dem Stadtgemeindeamte in Staremiasto ift eine Provisorische Stattarztenstelle mit einer jährlichen Remunerazion von 250 fl. in öft. W. erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig bokumentirten Gelude bei biesem Stadtgemeindeamte bis 10. Oftober 1865 einzubrin-Ben, wobei bemerkt wird, bag Doltoren ber Medizin oder in beren Er-Manglung f. f. penfionirte Ober - Wundarzte ben Borzug erhalten

Staremiasto, am 11. September 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 379. Przy gminie w Staremmieście otworzyła się posada Prowizoryczna na lekarza miejskiego, za roczną remuneracyą 250 zł. Wal. anstr.

Starajacy sie o te posade maja swoje podania z załączonemi wiadectwami do powyż wymienionego urzędu do 10. października podać, przyczem się nadmienia, iz doktorowie medycyny, a w braku c. k. pensyonowani nadlekarze wojskowi, szczególniej uwzglę-<sup>da'e</sup>ni beda.

Staremiasto, dnia 11. września 1865.

(1801)Kundmachung.

Nro. 1137. Bur Unterbringung bes f. f. Lemberger städt. beligirten Bezirlegerichtes fur Straffachen, vom 21. Dezember 1866 on wird eine Lotalität bestehend aus 20 geräumigen Jimmern, einer iniprechenden Holzlage und einem großen Hofraume zum Spazieren du miethen gesucht

Die Berren Sauseigenthumer werden aufgeforbert, ihr Anerbiethen bem f. f. Landesgerichts-Prafidium mundlich bekannt zu geben.

Bom E. f. Landesgerichts= Prafidium.

Lemberg, am 11. September 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1137. W celu umieszczenia c. k. miejsko-delegowanego Powiatowego w sprawach karnych dla miasta Lwowa, począw<sub>szy</sub> powiatowego w sprawach karnych dia muste z 20 d 21. grudnia 1866, poszukuje się lokalność składająca się z 0 stu obszernych pokoi z odpowiednym składem na drzewo i a obszernym dziedzincem do przechacki.

Wzywa się przeto p. p. właścicieli domów, aby swoje propozycye tutejszemu prezydyum c. k. sądu krajowego ustnie oznaj-

Z prezydyum c, k. sądu krajowego. Lwów, dnia 11. września 1865.

(1803) Obwieszczenie.

Nr. 8863. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Stanisława Kańskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie tegoz smierci Jego niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, przeciw tymże p. Kazimierz Kański pozew o uznanie prenotacyi brawa własności do 1/3 części dóbr Hołotki obwodu Tarnopolskie-

Własności do 1/3 częsti noż.

Nytoczył i o pomoc sądową prosił.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto

kyloża odwokata dr. Koźmińskiego, tymze obrońca sadowy w osobie pana odwokata dr. Koźmińskiego, Lastepra tego zaś pan adwokat dr. Żywicki z niebezpieczeństwem na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wy-mienio hieniany według ustaw sądowego postępowania przeprowadzono bedzie.

Upomina sie zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by hstanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obrońce praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali wczestkie ku obronie swojej ohrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej služace kreki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisac beda musieli.

Tarnopol, dnia 23. sierpnia 1865.

(1812)

Cdift.

Mro. 5829. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Drohobyez wird hiemit kundgemacht, daß ber mit Gdikt vom 17. August 1865 Bahl 5278 über das ganze Bermögen bes hiefigen Krämers Feiwel Althach eröffnete Konfurs aufgehoben murde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Drohobyen, am 10. September 1865.

Sinberufunge . Gdift.

Mro. 3867. Leisor Jona Häusel, Mendel Kirschner und Mendel Spotheim aus Horodenka, welche fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalten, werden biemit aufgefordert binnen 6 Monaten von der ersten Einschaltung diefes Ebiftes in der Landeszeitung guruckgutehren und ihre unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen diefelben nach bem allerh. Patente am 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon ber f. f. Rreiebehorbe.

Kolomea, am 8. August 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 3867. Niniejszem wzywa się Leisora Jona Häusla, Mendla Kirschnera i Mendla Spotheima z Horodenki, którzy bez pozwolenia za granica państw austryackich przebywają, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, rachując od dnia w którym edykt obecny w urzędowej Gazecie lwowskiej pierwszy raz umieszczonym zostanie, do kraju wrócili i niepozwolony swój pobyt za granica usprawiedliwili , gdyż inacze<mark>j ulegną karze przepisaucj u**stawami**</mark> patentu cesarskiego z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 8. sierpnia 1865.

(1802)

#### Obwieszczenie.

(5)

Nr. 8864. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Jana Nepomucena Kańskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie tegoż świerci jego niewiadowych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański pozew o uznanie prenotacyi prawa własności do 1/3 części dóbr Holotki obwodu Tarnopolskiego wytoczył i o pomoc sądową prosił.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto tymže obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Koźmińskiego zastępcą tego zas pan adwokat Dr. Zywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony wedłag ustaw sądewego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy prawa i inne dowody ku obronie praw swoich sluzace weześnie udzielili, lub innego sobie obrośce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służace kroki poczynili, inaczej skutki zauiedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, daia 23. sierpaia 1865.

(1393)

### Kundmachung.

Rr. 18149. Bur Unterbringung ber Lokalitäten für die hiefige k. k. Polizei Direkzion, mit Inbegriff ber Naturalwohnung für den Amtsvorstand, wird ein am 31 August 1866 beziehbares Saus, welches möglichft gut gelegen ift und fich im guten Banguftande befindet, miethweise auf mehrere Jahre aufgenommen.

Offerten werden bis Ente Ceptember 1865 in der Borftande. fanglei ber Polizeis Direkzion Conser. Nr. 356 Stadt angenommen.

Lemberg, am 16. Juli 1865.

(1798)Rundmachung.

Dziegnik, urzedowy

Rro. 6966. Bom f. f. Kreisgerichte gu Przemyst wird hiemit verlautbart, daß zur Einbringung der hinter Angela Hnittel aushaf: tenden, der f. f. Finangprofuratur Ramens bes hohen Merars aus ber auf ben Gutern Dudkowice und ber tafelbft intabulirten Gumme von 48060 fl. RM. intabulirten Forderung 8000 fl. RM. oder 8400 fl. oft. D. in einem entsprechenden Theile an Bablungestatt ins Eigenthum eingeantworteten Steuerrudftandes von 109 fl. 261/, fr. öft. 2B., dann ber in den Beträgen von 10 fl., 10 fl. und 10 ft. oft. 20. bereits zuerkannten und für bas gegenwärtige Ginschreiten im Pauschalbetrage von 15 fl. öst. 28. jugesprochenen Grekuzionekoften, fo mie ber zu liquidirenden Schatungefoften im Betrage von 124 fl. 38 fr. öft. B. die exekutive Feilbiethung ber gur Sppothek tienenden, bereits gerichtlich abgeschätten, im Przemysler Areise geles genen Guter Dunkowice ausgeschrieben, und in zwei Terminen u. g. am 23. Cftober 1865 und am 20. November 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Kreisgerichte unter nadftehenden Bebingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der nach bem Schätzungsatte bbto. 28. Februar 1865 erbobene Werth von 132967 fl. oft. 2B. ange-

nommen.

2) Jeber Kaufluftige ift verbunden 10 Bergent bes Ausrufepreises ale Angeld zu Sanden ter Lizitazions-Rommission im Baren oder mittelft Staatspapieren oder galit. ständischen Pfantbriefen nach bem Ruremerthe des Tages oder endlich mittelft Sparkaffabucheln nach dem Mominolbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meist= biethenden jurudbehalten, und falle es im Baren geleiftet ift, in Die erfte Raufschillingebalfte eingerechnet, den lebrigen aber nach der Ligitagion guruckgestellt werben wird.

3) Sinfictlich ber auf ben Gutern Dunkowice haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Raufluftigen an die kon.

Landtafel und bas f. f. Steueramt gewiesen.

4) Die übrigen Ligitagionebedingniffe, ber Schatnnggaft und

Tabularextraft tonnen biergerichte eingeseben werben.

Sieron werden bie f. f. Finangprofuratur Ramens bes hoben Merare und gerr Johann v. Urbanski, Gigenthumer ber Guter Dunkowice, ferner sammtliche Sypothekarglaubiger und zwar bie bekann= ten ju eigenen Sanden, bagegen bie bem Bohnorte nach unbefannten, so wie jene, tenen ber Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einer Urfache entweder nicht zeitlich oder überhaupt gar nicht zugestellt werden konnte, oder bie erst nach dem 22. April 1864 zur Landtafel gelangen follten, burd ben ibnen biemit bestellten Rurator Berrn ganbee= Abvotaten Dr. Madejski, meldem ber Berr Landes-Albvofat Dr. Sermak unterftellt wirb, verftanbigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemysl, ben 2. Ceptember 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 6966. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem wiadomo czyni, że w celu zaspokojenia zaległej po pani Anieli Huittel kwoty podatkowej 109 zł. 26<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. w. a., c. k. prokuratoryi skarbowej imicuiem wysokiego skarbu z sumy 8000 złr. m. k. czyli 8400 zł. w. a. na dobrach Duńkowice i na sumie 48000 złr. m. k. zaintabulowanej, w odpowiedniej części miasto zapłaty na własność przyznanej, tudzież dla zaspokojenia kosztów egzekucyjnych w kwotach 10 zł., 10 zł. i 10 zł. w. a. już pierwej jak i teraz w ilości 15 zł. w. a. przyznanych, tudzież kosztów oszacowania w kwocie 124 zł. 38 c. w. a. zalikwidować się mających, egzekucyjna licytacya dobr Duńkowice. w obwodzie Przemyskim położonych, rozpisuje i takowa w tutejszym c. k. sądzie obwodowym w dwóch terminach na dzień 23. października 1865 i na dzień 20. listopada 1865 o 16tej godzinie zrana oznaczonych, pod następującemi warunkami odbędzie się;

1) Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa według aktu oszacowania z dnia 28. lutego 1865 na kwotę 132967 zł.

w. a. wyznaczona.

2) Kazdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczęciem licytacyi wadyum z 10% ceny oszacowania gotówka, albo obligacyami długu państwa lub też galicyjskiemi listami zastawnemi według kursu ostatniego, lub książeczkami kasy oszczędności według imiennej wartości do rak licytacyjnej komisyi złożyć, które to wadyum, jeżeliby w gotówce złożone zostało, najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowe ceny kupna wrachowanem, innym zaś kupujacym po ukończonej licytacyi zwróconem będzie.

3) Względem cieżarów, podatków i innych danin na tych dobrach ciężących, odsyła się mających chęć kupienia do tabuli kra-

jowej i urzędu poborowego.

4) Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, akt oszacowania, inwentarz tych dóbr i bliższe warunki tej licytacyi w tutejszo-sądowej rzegistraturze przejrzeć lub w odpisie wyjąć.

O tej licytacyi zawiadamia się c, k. prokuratoryę skarbową imieniem wysokiego skarbu, pana Jana Urbańskiego, właściciela dóbr Duńkowce i wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po 22. kwietnia 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała albo wcale nie, lub też nie wcześnie doreczoną została, przez kuratora w osobie p. adwokata krajowego dr. Madejskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Sermaka postanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 2. września 1865.

Ligitazione : Ankundigung. Diro. 9741. Die Ginhebung des Bergehrungsfteuerbezuges

sammt dem 20% Zuschlage vom Kleinverschleiße gebrannter geistigen Fluffigkeiten im Brodyer Bollausschluffe, bann bes ber Stadt Brod! bewilligten 80% Gemeindezuschlages wird für die Beit vom 1. Rovem ber 1865 bis Ende Dezember 1866 auf Grundlage des ausgemittelten Fiefalpreises von 33568 fl. 77 fr. im Wege öffentlicher Berfteigerung am 28. September 1865 bei ber f. f. Finang : Begirte . Direfzion in Brody verpachtet werden.

Die mit 10% Badium belegten ichriftlichen Differten find bie 6 Uhr Abende bes der mündlichen Lizitazion unmittelbar vorherge henden Tages hierorts zu überreichen, wo auch bie weiteren Ligita gione Bedingungen eingesehen werden tonnen.

Bon der f. f. Finang-Begirte-Direktion.

Brody, am 10. September 1865.

Rundmachung. Rro. 430. Bei dem Stanislauer f. f. Kreisgerichts : Prafidium wird am 10. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittage eine Minuende Lizitazion über die Lieferung des Leinwand = und Leder = Materiale ju den Arrestanten : Rleidungs : und Bettforten für bas Colarjahr

1866 abgehalten meiben. Der Bedarf besteht beiläufig in 664 Biener Glen 3willia 636 Ellen hemdenleinwand, 466 Ellen Futterleinwand, bann Lebermeil ju 100 Paar Schnurschuben und ju 50 Paar Fußfaschinen.

Das ju erlegende Badium beträgt 64 fl. oft. B. Die Beilbie thunge = Bedingungen, Leinwand : und Ledermuster konnen bei diesem Rreisgerichts-Präsidium eingeseben werden.

Bom f. t. Rreiegerichte Prafidium.

Stanislau, am 10. Ceptember. 1865.

Rundmachung. 424. Bei bem Stanislauer f. f. Kreisgerichte = Prafibium wird am 3. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittage Die Lieferung bes Bre des und der Rost für die freisgerichtlichen haftlinge für das Solat

jahr 1866 im Versteigerungswege ausgebothen werden. Der Sahresbedarf und die Ausrufspreise pr. Porzion bestehell

in 70000 warmen Rostporzionen für Gefunde. 75000 11/2 pfündigen Schwarzbrod Porzionen à 725/100 5900 gangen Spitale-Porgionen . . . . à 1951/.. · · · · à 1711/... 900 halben 800 Drittel · · · · à 1558/... 200 Biertel " ... à 14°2/.. 150 vollen Diat= " . . . . à 857).. 150 leeren " " . . . . à 627/... öfterr. Bahr.

Das ju erlegende Babium beträgt 1182 fl. öfterr. Bahr. Die Speifenormen und Ligitagionsbedingungen tonnen bei bell f. f. Rreiegerichtsprafidium eingefeben merden.

Bom f. f. Kreisgerichts Prafidium.

Stanislau, am 9. September 1865.

G b i P t.

Nr. 32120. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit ben dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Grn. William Thompson (angeblichen Kaufmanne in London) als Bruder der in Odessa all 21. Februar 1862 verstorbenen Anna Katyúska geb. Thompson fannt gemacht, daß diefelbe mittelft letter Willenserflärung boto. Dezember 1861, worin Sr. Stanislaus Katynski ale Erbe eingefest ift, aus ihrem in Odessa verbliebenen Bermogen die in ber Cherso ner Straße gelegenen Immobilien, namentlich Hausmagazin 20. bent genannten Grn. William Thompson und für deffen Todesfall feinen Kindern vermacht babe, als auch, daß die Berlaffenschaftsabhandlund auf Grund des obigen Testamentes mit frn. Stanislaus Katyński ver handelt werde.

Da der Wohnort des herrn William Thompson unbefannt if so wird derfelbe im Sinne der hierlandischen Gesetze durch Edikt ver ständigt, und zur Wahrung bessen Rechte zugleich ein Kurator in bei Berson bes hierortigen Landesadv. frn. Dr. Tarnawiecki mit stituirung des Grn. Aldvofaten Dr. Gnoinski bestellt, und mit best

Diegfälligen Defrete verfeben.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 14. Augnst 1865.

Nr. 32120. C. k. sad krajowy Iwowski uwiadamia niniejszenia pana Wiliama Thompson kupca w Londynie, brata zmarłej 21. tego 1862 w Odesie (w państwie rossyjskiem) pani Anny Katyńskiel iz taż z pozostałego w Odesie majatku swego, ostatniej woli rozadzeniem z dnie 20 d z dnie 100. porządzeniem z dnia 22. grudnia 1861 ustanawiającem pana Stal sława Katyńskiego spadkobiercą, zapisała rzeczonemu p. Wiliamo Thompson, a po tegoz śmierci jego dzieciom, wszelki w ulicy Cher sońskiej znajdujący się nieruchomy majątek, mianowicie dom, gazyn i t. d., jakoteż, że pertraktacye spadku z p. Stanisławem

tyńskim na podstawie wspomnionego testamentu się prowadzi. Poniewaz miejsce pobytu p. Wiliama Thompson nie jest dome, przeto w myśl tutejszej ustawy o wspomnionym zapisie uwia damia sie go edyktem, ustanawiając oraz w celu zabezpieczenia praw kuratora w osobie p. adwokata Tarnawieckiego z zastępstwent pana adwokata Dra. Gnojńskiego, któremu się dekret stosowny

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 14. sierpnia 1865.